## Briegisches

## 2Bochenblatt

für

Lefer aus allen Stänben.

7.

Montag, am 17. Februar 1834.

Das Leben Der Frauen im Britifchen Indien.

Die Europäerinnen, die in der heißen Zone les ben, finden wenig Mittel, die Zeit zu verbringen und nicht vor tangeweile umzukommen. Die meis sten Beschäftigungen, denen sie sich in England hingeben können, gehen ihnen ab, ja es wird ihs nen schwer, eine Menge kleiner Bedürfnisse, deren ihr Fleiß bedarf, sich anzuschaffen. Es fehlt ihe nen die Mittheilung, das Zusammenleben zu gemeinschaftlicher Urbeit, und sast überall ist die Faulheit an der Tagesordnung. Einen großen Theil des Jahres hindurch ist die kleinste Unstrene gung ein Frohndienst, und die Gewohnheiten, welche man in der heißen Jahreszeit angenommen, können in den wenigen Monaten der kälteren Wit-

terung

terung nicht abgelegt werben. Der Purfat ober Rader ift gleichfalls ein Reind jeber Beschaftis gung; es ift nicht auszuhalten, wenn biefer große Buftfubler nicht in Bewegung gefest mird, und fo mie er thatig ift, muß Ulles, mas von leichter Battung auf bem Tifche fic befindet, mit etwas Bewichtigem beschwert werben, bamit es nicht Davonfliege. Dimme man die Befchwerer ab, fo fliegt im Zimmer Alles burch einander, und ben Merger, ben folche Wibermartigfeiten verurfachen, verbunden mit ber übergroßen Sige und bem une aufhörlichen Gefumfe und ben Stichen ber Muse fito's, fann ber nicht begreifen, ber es nie verfucht bat, unter folden Umftanben eine Urbeit vorzunehmen. Die Frauen ber verfchiebenen gamilien besuchen fich fast gar nicht. Obgleich nun Die Unterhaltung nicht durch Dabel und Gricf. mufter bedingt mird, fo erhebt fie fich boch nicht au erhabeneren Bebieten, fondern bleibt bei ber fogenannten Mebifance fteben, wogu bie Manner nicht bloß ben Ctoff liefern, fonbern bie fie auch perbreiten und umbertragen und alle Radrichten über Gingelne, alle Bermuthungen über ausges brochene Banfereien, alle Details über bas, mas in ben Baufern gefagt, gefocht und angezogen wird, ben Damen guführen, mobei man nicht unterläßt, eigen Erfundenes einzuflechten, Damit Die Ergab. lungen größeren Reig erhalten. Diefe galanten Ritter laffen fich berab, von Befag und Ereffen ju reden; fie befdreiben Toiletten und fprechen Regenfionen über Ramme und Gurtelbanber. 36r befcbreis

befdreibendes Salent, wird befonders bann in Une fpruch genommen, wenn neue Personen aus Europa antommen; die fleinfte Beranberung ber Mode in bem Unjuge einer Dame wird ber Gegenftant von Spott und Rebereien. Man nimmt es übel, von neuen Unfommlingen belehrt gu mere ben, bag man hinter dem neueften Parifer Bes ichmack jurudgeblieben fei. Gehr hubiche Dab. chen, bie bas erfte Dal auf ben Ball geben, bleiben figen; benn fein junger Mann bat bas Berg, eine Perfon aufzuforbern, Die er und feie ne Berbundeten fo febr gelaftert haben. Dbgleich aber Die getadelten Moden gulegt fiegen, fo ift boch die Beife febr angenehm, mit ber die Frauen fich nach bem, was neu und für fie außerorbent. lich ift, richten.

Eigentliche Damen = Gefellschaften kennt man nicht. Des Morgens kommt man ber Siße hals ber nicht zusammen; auf Ballen und eingelades nen Diners beschäftigen sie sich nur mit den Mannern. Eine Dame barf in kein Zimmer hineine gehen, ohne von einem oder zwei Mannern gestührt zu werden. Wenn man bei den Vormitstags Besuchen bem Hausherrn eine Bibby saib (eine Dame) angekündigt hat, muß er nach der Hausthure stürzen und der fremden Schönen den Arm bieten, um sie hereinzuführen, wenn sie gleich einen oder zwei Begleiter hat. Nie sieht man die Frauen in einem Ballsaal zusammen umhers gehen; eine Frau, die nicht an jedem Urm einen Führer

rer hat, wird beinahe so angesehen, als suche sie eine geheime Zusammenkunft. Ueberhaupt giebe es nichts Steiseres, als den Anblick eines Indisschen Ballfaals, wo die Gehenden sich in einem Kreise traurig bewegen und vertraute Bekannte sich kalt und von fern grußen. Will eine Krau den Schein vermeiden, daß sie begünstigte Beroehrer habe, so muß sie stets ihre Begleiter wechesen, und diese haben nichts Anderes zu thun, als ihr die Hand zu geben, ihren Shawl in Ordonung zu bringen und ihr mit einem Fächer lust zuzuwehen.

In den hoheren Provinzen geht es allgemein so zu; etwas anders in Kalfutta. Dort kommen die Frauen mahrend der kühleren Jahreszeit zus sammen, besuchen die Laden und statten einander Bisten ab. Die nicht Tanzenden sehen sich im Ballsaal auf ein Sopha; doch herrscht mehr hofeliche Gleichgültigkeit, als herzliches Vertrauen. Eifersucht ist weniger als sonst wo zu sinden, weil die meisten Damen verheirathet sind und ihr Bestragen im Allgemeinen musterhaft ist. Wenn die strengen Regeln der Sitte verletzt werden, so gesschieht dies nicht sowohl von den Anglos Indischen Frauen, als meist von denen, welche die eleganten Kreise der Gesellschaft in Europa bilden.

Die Besuche geschehen bes Vormittags von to Uhr an. Dach bem Frubstud besichtigen Die Frauen die Arbeiten ihrer Dirgi (Schneiber), bie zwar gut nahen, aber bas Zuschneiben nicht verstehen, so baß sie wohl ein Muster gut fopieren, aber die Verhältnisse nicht nach dem Buchs der Person einzurichten wissen. Dies und ihre Gewohnheit, zu stehlen, erregt sehr häusig den Zorn der Frauen, die übrigens auch von dem Unwillen über die Fahrlässigkeit und die Ungeschicklichkeit der Diensidoten viel zu leiden haben, obe wohl eingeräumt werden muß, daß eine Befanntsschaft mit den Sitten der Indier, eine gute Bespandlung und pünktliche Bezahlung des Gesindes die keitung eines großen Haushaltes sehr erleichstert und viele Verdrießlichkeiten erspart, so daß hier wie anderswo die Klage über schlechte Dienstboten durch das schlechte Vetragen der Herrschaft verschuldet sind.

In Ostindien besteht ein Haus aus muselmans rischen oder Hindu=Bedienten verschiedener |Rlassen, deren jeder ein bestimmtes Geschäft hat. Der Kansamah (Haushosmeister) muß ein Muselmann sein; da das Wohlergehen des Hauses größtentheils von ihm abhängt, so ist es sehr nöthig, daß dieser Posten von einem thätigen ehrlichen Manne versehen werde. Er versieht die Geschäste eines Haushosmeisters, eines Liferanten und eines Konditors; Taselwesen und Küche sind ihm untergeordnet, alle Bediente erhalten von ihm ihre Besehle, und wenn man ihn sur deren Auss führung verantwortlich macht, geht Alles in der Regel gut. Bei Tische hat er seinen Plas hinter

ter bem Stuble feines herrn. Die Ribmute gars marten bei Tifche auf, beftellen auch Die Ruche; es giebt beren fo viele, als bie Familie Perfonen gablt. In ofonomifden Saushaltungen find fie bie 26bar (Rellner) ober Bufababar (Pfeifentrager). Gin ober zwei Roche und eben fo viele Deffalfchi's (Ruchenjungen) machen bas Zafel. Befinde vollzählig. Alles dies find Muselmanner, ba fein Sinbu fich mit ber Ruche befaßt, ja nicht einmal einen Teller berührt, ben ein Grud von einem geschlachteten Thiere verune reiniget bat. Der Girbartrager, ein Binbu, ift ber eigentliche Bebiente bes herrn vom Saufe, forge fur Del und Bachefergen, gunder bie Lampen an, flaubt bie Dobel aus, macht bie Betten und wird bierin in einer gablreichen gamilie von einem ober ein Paar Bebulfen unterflugt, welche Die Racher in Bemegung fegen und ben Palantin tragen. Broke Saufer baben beren vier bis acht. Der Metor, ein Sindu nies briger Rlaffe, ichafft ben Unrath fort und reinigt Die Sunde; Der Biffie tragt bas Baffer in Die Babeftuben. Der Sausfrau martet Die Mia (Rammernabden) und beren Bebulfin, Metro nin, auf. Die Efdupreffi's find Laufer, bie ben Palantin ober ben Bagen begleiten, Mufe trage ausrichten, Briefe bestellen ober fonft leich. te Cachen forttragen. Benn es Sindu's find, fo geboren fie gewöhnlich ju ben boberen Raften; bismeilen melben fich fogar Braminen ju biefem Poften, und in ben oberen Provingen fiebt mon fie

fie felten ohne einen Gabel an ber Geite. Bon niedrigerer Rlaffe find die Boten von Bengalen, Rerratu's, Die fich im Borgimmer aufhalten und ftets bereit find, auf die Frage fi bi (wer ift am Dienft)? ju antworten. Ungablige Be-Diente beforgen Die Gefcafte außer bem Saufe; Da giebr es Stallfnechte, Brasmaber, Bartner (Malli), Bafder (Dobi), Beri's, Die fich um Biegen und Schafe fummern, Jungen, Die bas Beflügel buten, außerordentliche Baffer. trager. In Ralfutta bat jedes Saus einen Darmar (Thurfteber) und in den Provingen einen Efchofenbar (Dachtmachter); Die größeren Baufer in Ralfutta unterhalten einen Gircar (Intenbanten), ber fein Behalt begiebt, aber bon jeber Summe, bie burch seine Bande geht, gewisse Prozente einbehalt. Der Sold ber anderen Bedienten wechselt von 3 bis 10 Rupien monatlich. Sie forgen selber fur Koft und Rleibung und wohnen in fleinen Rebenbaufern, Die gu bem Sauptgebaube geboren. Gine fleine Un. gabl Trager ichlaft in bem Wohnhaufe; in ein Ctud Beug gehullt, liegen fie auf ber Erbe; nur eine Matte ift ihre Unterlage.

Wenn die Familie des Morgens zusammens fommt, grußen die Bedienten jede in das Fruhsstud's Zimmer eintretende Person. Die Ridmutgars sind auf ihren Posten; aber einer der Trasger, der die Ruhrstange unter seiner Aufsicht hat, laßt sich, trog der Anwesenheit von 6 Gehulfen,

fein Befchaft nicht nehmen. Er fullt ben Thees Feffel ober bringt bie Rubrftange berbei, Die auf ber Ungita (eiferner Dreifuß) liegt. Diefe ift mit glubenden Roblen gefüllt und feht außerhalb Der Wohnung ober coch in einer offenen Ballerie (Beranda). Bahrend bes Frubftude tritt ber Malli mit feinen Fruchtforben und Ruchengemach. fen berein und bat außerbem einen Blumenftrauß für jede Dame. Die Rruchte und fonftigen Dro. bufte bes Pflangenreiches liegen auf Banianen. blattern reinlich ausgebreitet, und wenn er mit feinem Rorbe ruud um ben Tifch geht, nimmt Jeber etwas, Dbft bes Glafdenbaumes, Indifde Birnen, Ingwer, Rreffe. Dach bem Frubffuct prafentirt ber Rarfama, ber fruh auf ben Darft gegangen war, feine Gintaufe und empfangt Die Befehle ber Sausfrau. Dadibem bie Sausgime mer und Bobefammern geborig in Ctand gefett worden, gieben fich die Trager guruck und legen fich, wohl jugebedt und gegen die Mustico's vermabre, nieber; fie liegen ausgeftrecht in ben Borgimmern und feben wie eingewickelte leichen que. Mur die Punfa - Beben bleiben. Cobald Die Stunde des Tiffin (Besuchs) fommt, fundigen bie Eichuproffi's die besuchenden Personen an und begleiten fie beim Bereinfommen und beim Sinausgehen. Wenn die Sonne sinkt, stellt sich der Wassertrager mit seinem Mossak an, bewässert gie Veranda's und den Tschobuter oder die er-bohte Terasse; die Metors kehren die Dielen; die Troger ziehen die Vorhänge auf und lassen sie, bepor 11/27

bevor die Lampen angezunder werben, wieder berab. Die Abenddammerung ift febr burg.

Ift ber Rasamah thatig und forgfaltig, so bat die Dame des Saufes wenig zu thun; nichtsbestoweniger wirft Die Rachlaffigfeit ber Frau auf Die Dienerschaft jurud und wird febr fcnell an dem Zustand bes Saufes bemerflich. Gin eingie ger Lag ber Bernachlaffigung reicht bin, um taufende von Infetten in Das Baus einzuquartiren. Eine Schlecht gehaltene Bohnung in Indien ift Das Schrecklichste wibermartigfte Ding; fie wird Schnell angefüllt von Ratten, Maufen, Blebere maufen, Rrofden; Die feuchten Matten erzeugen Babllofe Schwamme. Gelbft in Baufern, wo Die Bedienten thatig fint, fann es nicht fchaben, langfam bie Bimmer ju burchgeben und ben Dos beln oft andere Plage anzuweifen. Wenn maa bon Grund aus rein macht, wird man unfehlbar Die erften Glemente eines Rattennestes finden, ba es bort weber Sunde noch Ragen giebt; unter ben Matten fehlt es alsbann nicht an Cforpios nen und gabllofen Gibechfen : Giern. Die Ruche muß vorzuglich reinlich gehalten merben; fie befleht aus einem fleinen Zimmer, bat aber weit meniger Gerath als Die Ruche in England; gur Beuerung bediene man fich meift ber Solgfoble.

Aus bem Betragen und bem Ansehen ber Dies nerschaft fann man fast ohne Ausnahme wit Buberlässigfeit auf ben Charafter ber herren schliefin.

Ben. Gin furchtsames, friechenbes, ichmußiges Befindel, bas viel leemt, wenig verrichtet und oft ben Dienft mechfelt, ift in ber Regel in bem Saufe eines bartherzigen unvernunftigen Dien. fchen, ber fcblecht bezahlt, Die Eingeborenen lernen Die Ginnesart ber Guropaer ichnell fennen, ein Uebelberuchtigter befommt nur ben Musmurf ber Raften ober Spigbuben in Dienft und wird baber unaufhorlich ju flagen haben, wiewohl er beffere Diener erhalten murbe, wenn er guvor baran ginge, felbft beffer ju merben. Mit ber meibe lichen Dienerschaft bat es allerdings einige Comies rigfeiten. Man balt es fur nothwendig, baß bie 21ja eine Mohamebanerin fei, intem nur Sine Dugnerinnen ber nieberen Rlaffe biefes Umt annehmen murben; nun aber barf man fur gemiß annehmen, bag man unter bunbert Frauen biefes Standes taum eine orbentliche finden mirb. Coon ber Umftand, baß fie fich ohne Echleier gufame men mit ben mannlichen Bebienten befinden, reicht bin, ihr jeben Unfpruch an guten Ruf ju nebe men; Die Chrlichfeit ausgenommen, wird fie fele ten eine gute Gigenschaft befigen. Die wenigsten Mja's geben fich Dube, die Runft ber Europai. fden Zoilette gu lernen, fie verfteben bie Damen nicht angufleiben, fonnen nicht fonuren, in Sale ten legen, gufteden u. bgl. Die Europaischen Frauen aber verlangen gar ju großen lobn, fo baß eine geschicfte 21ja ein mabrer Schat iff.

Bur Geschichte ber Militair. Mufiten.

Die militairische Musik und bie militairischen Gesange gehoren allen Zeiten, allen Landern an. Gine Menge wilder Bolkerschaften bedienen sich scharfer larmender Jastrumente; Dieses Mittel, ben Muth zu entflammen, Diese Ahreizung zur Buth, ift eine Eingebung der Natur.

Mehr als 2000 Jahre von der gewöhnlichen Beitrechnung hatten die Chinesen flingende Instrumente, welche die spateren Zeiten von ihnen entlehnt haben, und welche die neuere Sprache für "Turfisch" ausgiebt.

Wenn man der Sabel ber alten Zeit ober als len ihren Ergablungen Glauben ichenten wollte, fo mußte man annehmen, daß eine Sybaritifche Urmee durch eine musikalische Lift besiegt murbe. Die Pferde der Enbariten maren namlich barauf abgerichtet, nach dem Zaft gemiffer Melodien Bu tangens und die Croniaten, welche binter bas Bebeimniß diefer Garabanden gefommen maren, ließen fie auf dem Schlachtfelde fpielen, wodurch Die Sybaritischen Pferde den Rrieg über ben Walger vergeffend, ihre Reiter in folche Unord: nung brachten, bag biefe in Studen gehauen wurden. Es fommt bier nicht auf die Glaub. wurdigfeit der Unefoote, fondern auf ben Beweis an, baß das Alterthum ichon friegerische Musit hatte.

Sobald

Sobald regulaire Truppen gebilbet murben, legte man großen Werth auf Militair-Musik; ju allen Zeiten hat sie dazu gedient, die Soldaten anzuseuern und ihre Bewegungen zu lenken.

"Nichts", sagt Plutarch, "ift mehr bazu geeignet, Menschen zu großen Thaten aufzumuns
tern und besonders den nothigen Muth, um den Gesahren des Krieges zu tropen, in ihnen anzuregen, als die Musik; deshalb bedienten sich
auch die Einen bei ihren Heeren der Flote, die Anderen bes Saitenspiels."

Durch diesen Schriftsteller erfahren wir, daß bei den Spartanern der Gesang des Castor das Signal zum Angriff war; dieses Bolk vertraute den Oberbesehl über die Armee dem Athenienser Tyrtaus an, bei dem der Rang eines Feldherrn die Gabe der Poesse und Musik nicht ausgesschlossen hatte; er war bei dem zweiten Kriege gegen die Messenier in Lacedamonischen Diensk getreten und erhielt das Bürgerrecht als Belohenung für die Fortschritte, welche er in der Kriegeskunst durch die Ersindung einer militairischen Florte zu Wege brachte.

Wir verkennen aber wohl bas Unsehen und ben machtigen Ginfluß ber Instrumente bei ben Alten. Es scheint unzweifelhaft, daß die Runft des Redners unter der des Musikers verborgen war. Der berühmte Pyrrhische Tang, der als bie Seele und das Geheimniß ber Griechischen Tafe tit und Disciplin betrachtet murbe, war eine Reihe taftmäßiger Bewegungen und Evolutionen.

Das Getofe, welches die Deutschen durch tas Schlagen ihrer Schilder mit den Schwertern here vorbrachten, verband sich, wie Lacitus fagt, mit dem Schmettern ihrer Trompeten und mit ihren Schlachtgesangen.

Rlemenz von Alexandrien sagt in seinen Pa, dagogen: "daß die Toskaner sich der Trompeste bedienten, die Arkadier der Schalmei oder der Flote, die Sizilianer eines Instrumentes, welches sie Pyktides nannten, die Rretenser der Lyra, die Lacedamonier der Flote, die Thracier des Horns, die Acedamonier der Trommel und die Araber der Cymbeln."

Dis zur Zeit des Cicero wich die Kömische Musik nicht von der Griechischen ab; spater versfeinerte sie sich, wie Begetius bezeugt. Das Horn der Legionen gab das Signal zum Aufbruch; auf den Schall der Trompete mußten sich die Truppen versammeln; das Horn besahl den Rückzug und bestimmte während der Nacht die Ablösung; Trompete und Horn zusammen gaben das Signal zur Schlacht.

Im Mittelalter mar jede Spur Diefer funft.

lichen Undeutungen verschwunden, weil man sich damale nur der Rapallerie bediente, und weil die Musik hauptsächlich bei der Saktik und bei dem Dienst der Infanterie anwendbar ift.

Die Frangofischen Ritter hatten eine Art Trompete, welche zu ben Waffen rief und die Schlacht verfundete. Das horn der Zwerge, deffen man sich so oft im Roman bedient, gehort begrundes ten Traditionen an; und die Drommete diente bei den Rittern zu mannigfachen Signalen.

Die Rriege des Mittelalters haben ihre Minftrels gehabt, welche die harfe oder Geige spielten. Nach dem Borbilde einiger Italianischen Staaten wurden die Quadrillen oder Pferde-Ballets im Karussell nach dem Lon von Instrumenten ausgeführt.

Bur Zeit der Medicis fingen die Schriftstele ler an, die militairische Wichtigkeit der Musik einzusehen. Machiavell liefert den Beweis das für. Was er von den Tambourins sagt, welche die Italianischen Truppen seit langer Zeit auf eine Weise zu schlagen wußten, daß sie verschiedene Signale damit angeben konnten, beweist, daß die Condottieri zuerst das Tambourin von Zinken und Pfeisen begleiten ließen,

Bei der Belagerung von Larida im Jahre 1647 eröffnete bas Champagne. Regiment, von

24 Beigern bes Pringen Condé angeführt, beim Ton ihrer Instrumente Die Trancheen am bellen Tage.

Bei einer defensiven Belagerung unter berfels ben Regierung tanzten die Offiziere Abends nach einem Trinfgelag zu der Begleitung von sechs Geigern auf der Brefche. Gine Flattermine bestrafte diesen betrunkenen Uebermuth.

Dieser alte Gebrauch der Saiten. Infrumente im Rriege fand sich auch bei den Neueren vor, ehe sie ein Musif. System annahmen, welches sich für Truppen überhaupt und besonders für die feuchte Athmosphäre des Westens besser eignet.

Im iften Jahrhundert wurde das Sautbois bei mehreren Corps eingeführt. Ludwig XIV. verbot durch eine besondere Berordnung den Gesbrauch desselben bei der Frangosischen Infanterie.

Im Anfang des isten Jahrhunderts bestand die ganze Musik der Franzosischen Truppen in den Hörnern der Oragoner, den Trommeln und Pfeisen der Infanterie, den Trompeten und Pausten der Ravallerie und dem Hautbois der Musquetaires zu Pferde; dies war Alles fremden Truppen entlehnt. Trommeln und Pfeisen verdanken wir den Schweizern und Italianern, das Horn den Piemontesern, die Trompete den Mauren der Opres

Phrenaischen Salbinsel, die Paufen den Drientas len, das Sautbois den Deutschen.

Gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts fing die Franzosische Infanterie an, die Rlaris nette den Deutschen von Murnberg, das Horn von Handveranern, das Basset den Italianern und die große Trommel den Turken durch die Bermittelung der Nordischen Truppen zu entelehnen.

Man seste eine Eitelkeit barin, eine Musik zu haben, deren die Burger lobend ermahnten; in vielen Stadten schäfte man das Verdienst der Truppen nach dem ihrer Musik; die Generale würdigten das Vergnügen, das diese Meuheit den Garnisonen versprach, die Musik wurde die Zierde der Paraden und ließ sich Abends auf den Ballen vernehmen; im Lager verschönerte sie alle Festlichkeiten, und in der Mitte der Resgimenter wurde noch lange nach dem Abend. Ges bete gespielt.

Die Mufit hatte auch ihre nugliche Seite; fie lockte die Refruten an.

(Der Beschluß folgt.)

Mebafteur Dr. Ulfert.

## Briegiescher Anzeiger.

7.

Montag, am 17. Februar 1834.

Berorbnung, betreffend bie Legitimation ber Stuble renben auf Reifen.

Bon bem Ronigl. Ministerto des Innern und der Polizei ift in Uebereinstimmung mit dem Ronigl. Misnisterto der Geiftlichen, Unterrichts: und Medizingle Angelegenheiten wegen Reisen von Studicenden, und wegen ber hierzu erforderlichen Legitimation folgendes angeordnet worden, und wird hiermit zur öffentlichen Renntniß gebracht.

1) Außer ben Ferien foll in ber Regel feinem, auf ets ner der bieffettigen Univerfitat Ctubirenden, von den Univerfitats-Beborben die Erlaubnif ju einer Reife

ertheilt, und

2) Diefe Erlaubniß als Ausnahme von ber Regel nur bann gemahrt werden, wenn der Studirende nache weiset, daß sein Bater oder Bormund bie Reife, wels che sowohl der Zeit, als den zu besuchenden Gegens den nach, bestimmt anzugeben ift, genehmigt, und die erforderlichen Geldmittel bazu bewilliget hat.

3) Zu Reisen nach andern Universitäten, sewohl mahe rend, als außerhalb der Ferien, ift die Genehmisgung des Königl. Ministerti der Geist ichen, Untersrichts und Medizinal Angelegenheiten unter bestimmster Angabe des Zweckes der Reise nachzusuchen, und es darf die Reise nur nach dieser Genehmigung erstolgen.

4) Eine Abmeichung von ben Bestimmungen unter t bis 3 fann nur von ben Konigl. Reglerungs Bes vollmächtigten in folden Fallen, wo Gefahr im Berjuge ift, nachgegeben werben, und wird biefer fole ches alsbann im Reises Erlaubnifschein bemerken. Die Polizeis Behörden haben den Studirenden, wels che sich bei Reisen innerbalb des Landes durch vorsschriftsmäßige Erlaubnifscheine, so wie bei Reisen außerhalb des preußischen Staates, durch vorschrifts mäßigen Ausgangs Paß nicht gebörig legitimiren, die Fortsetzung der Reise nicht zu gestatten, dieselben vielmehr nach dem Universitätsorte, wo sie studiren, mit vorgeschriebener Reiseroute zurückzuweisen.

5) Studirenden, welche an geheimen Berbindungen Theiligenommen haben, oder diefer Theilnahme vers bachtig find, wird von den dieffeitigen Universitätsbehörden nur die Reife nach ihrer heimarh nachges geben werden, und ift biefen Studirenden eine bestehranfte Reiferoute mit Bermeidung aller Univers

filateorte auszustellen.

6) Ausländer, welche auf auswärtigen Universitäten studirt boben, können in die diesseitigen Staaten nur eingelassen werden, wenn sie mit einem diesseitigen Ministerlas Passe, oder ihre auswärtigen Passe mit dem Wisa der betressenden Konigl. Preußischen Gessandtschaft versehen sind. Tressen derzleichen ausständische Studirende ohne obige Legitimation ein, so ist ihnen die Fortsesung der Neise ohne die ausbrückliche Genehmigung Seiner Ercellenz des Herrn Obers Prästdenten der Proving nicht zu verstatten, sie sind vielmehr, wenn sie nicht sosort zurückreisen wollen, von der betressenden Grenz Polizei Behörde über den Zweck ihrer Reise zu vernehmen, und ist das Protossoll von gedachter Behörde schleunigst unmittelbar an Seine gerachte Ercellenz einzureichen.

Hebrigens bleiben bie allgemeinen polizeilichen Bors fchriften über bas Reifen im Ins und Auslande auch

für Die Ctudirenden fernerbin anwendbar.

Indem fammtliche Polizet. Behorden zur genauen Beachtung obiger Borfchriften hierdurch angewiesen werden, ift ba, wo Rreifblatter herausgegeten mer>

ben, gegenwartige Befanntmachung auch in biefe aufjunehmen. Breslau ben 17ten Januar 1834. Ronigliche Dreuß. Degterung.

Befanntmachung.

Mus bem Ronigl. Landgeffut ju Leubus find am iten b. M. wiederum Die Landgeffürbengfte, und zwar bret dergleichen, für ben biefigen Rreis nach Briegischborff, abgegangen, welches wir bierburch befannt machen.

Brieg ben 13ten Rebruar 1834. Rontal. Dreuf. Dolizei = 2mt.

Betanntmachung, Bir bringen bierdurch jur allgemeinen Renntnig, bag an Beitragen gur Unschaffung von Winter-Brenns bolg und Betleidung fur Die Orte Urmen pro 1833 bie Summe von 56 Ribl. 2 fgr. 3 pf. und an Reujabres gratulations Reluitions. Gelbern 9 Mtl. 22 fgr. 6 pf., beisammen 65 Mtbl. 24 fgr. 9 pf. eingesammelt mors ben find.

Mon biefer Summe find benn 20% Rlafter Brenns bol; für den Betrag von 44 Rtl. 3 fgr. 6 pf. angefauft und unter 383 Urme vertheilt worden, fur ben Uebers rest per 21 Rthl. 21 fgr. 3 pf. find 21 Paar Schuhe und 19 Daar wollene Strumpfe angeschafft und unter Die burftigfien Schule Rinder verwendet worden.

Bir fagen ben gutigen Gebern hiermit unfern freund. lichen Dank und bemerken auch noch aufferbem moble gefällig, daß ber Brauer herr Materne eine Klafter Brennhol; gefchenft bat. Brieg b. 12. Februar 1834. Die Urmen , Direction.

Befanntmachung. Wir bringen bierdurch zur allgemeinen Renntnig, bag bon ben gedruckten Rachweifungen über die Gummen, welche für Rechnung ber Theilnehmer ber hiefigen Cpaars Raffe mit Ablauf bes Jahres 1833 unter jeder Rum. mer vorhanden maren, von jest ab, Eremplare fur Theils nehmer unentgelblich u. für Richttheilnehmer für r fgr. bas Exemplar bei bem Spaar-Raffen-Rendanten herrn Ratheberrn Rubnrath zu haben find.

Brieg den 7ten Februar 1834. Der Magifirat.

Befannem,adung

Mir bringen hierdurch zur allgemeinen Kenntnis, baß in dem auf ben zten Marz d. J. fruh um 10 Uhr im Leubuscher Stadt. Forsten anberaumten Termine Seitens der hiesigen Forst. Verwaltung 100 hausen trockene kieferne Stangen gegen gleich baare Bezahlung an den Mellibietenden öffentlich verkauft werden sollen, wozu wir Kauslustige und Zahlungkfabige hiermit einzladen und bemerken, daß sich die Käufer im Kretscham zu Eroß. Leubusch versammeln, von wo aus sie der Licitations Kommissarius nach den Holzhausen, führen wird. Brieg den 11ten Februar 1834.

Der Magiffrat.

Danffagung.

Bet bem am 6ten b. M. fatt' gefundenen Mastens Balle ber Burger-Reffource find

a) jum Beften bes Bereins jur Unterftühung ber Burs ger Bittwen und Baifen 3 Athlr. 24 fgr. und

b) jum Beffen der Dris. Urmen 2 Mthl. 27 fgr. 7 pf. gufammen 6 Rible. 21 fgr. 7 pf.

gefammelt worden, wofur wir ben gutigen Gebern biermit unfern Dant fagen. Brieg ben 11. Februar 1834.

## Der Magistrat.

Dantfagung.

Fur ben am Borabend ber hoffmann. Stenmanns schen hochzeitseler und am Lage der ehelichen Berbins bung jum Besten bes Bereins ber Burger, Wittwen und Baifen gesammelten Betrag mit resp. 4 Mil. 7 fgr. 6 pf. und 3 Mtl. 1 fgr. 6 pf. sagen wir den gutigen Gesbern unfern Dant. Brieg ben 4. Februar 1834.

Der Magiftrat. unlie

oter early about march, ben't

Die den hiefigen Ortsarmen bewilligten Geldunters fügungen werden am sten eines jeden Monats von dem Armen-Raffen: Rendanten an die herrn Armenvater und von diesen am 6ten jeden Monats an die Arsmen selbit ausgezahlt, was wir den hierbet betheiligten Personen befannt machen.

Brieg ben 7ten Februar 1834. Die Urmen » Direction.

Das fub Ro. 66 biefelbft gelegene Tifchler Undritichs feiche haus, dem Materialwerthe nach auf 2619 Rtl. 26 fgr. 6 pf. und dem Ertragswerthe nach auf 2980 Rtl. abgeschäßt, foll in den por bem herrn Kammers Gerich & Mi. for v. Schug anberaumten Bietungs. Lerz minen ben 10ten April c. Bormitags 10 Uhr

den teten Juni c. Bormittags to Ubr und den taten August c. Bormittags to Ubr bon benen der lettere der entscheidende ift, im Wege der nothwendigen Subhassation an den Meistbietbens den verkauft werden, wozu Kanflustige, Zahlungs und Besitsfähige hierdurch eingeladen werden.

Brieg ben 21ten Januar 1834. Konigl, Preuß. Land, und Stadt-Gericht.

Avertissement.

Bon bem unterzeichneten Königl. Land, n. Stadt: Gesticht wird bie durch befannt gemacht, baf die sub No. 444 und 446 bes hypoth fen Ruchs ter Stadt Frieg belegeren zir Ichner helena Dortoschinetyschen Rachslusmasse geborigen häuser, von denen das sub No. 444 auf 361 Athl. 16 far. 3 pf., und bas sub No. 446 auf 407 Ath. 18 sgr. 6 vf gerichtlich abgeschäft iff, auf Anstrag ber Erb n, behust der Erbth ilung im Mege ber Subhastation in dem auf den 4. April f. J. Nachemittag 4 Uhr vor dem herrn Justis Nath Miller

biergu angesettem peremtorischen Termin öffentlich verstauft, und der Buschlag an den Meift, und Besibtetens den nach erfolgter obervormundschaftlicher Genehmis gung des Gerichts fur die minorennen Erben, wenn fich teine gesehlichen Anfrande finden, erfolgen foll.

Brieg den 24ten December 1833.

Ronigl. Preug. Lands und Ctabt-Gericht.

Bleich beforgung.

Diermit zeige ich ergebenft an, baß ich auch biefes Jahr wiederum erbotig bin, bie Bleiche von Leinwand, Schachwig, Zwirn und Garn, in hirschberg, wo bestanntlich die vorzüglichsten Gebirgebleichen find, zu besforgen, und bemerfe zugleich hierbet, baß die zur ersten Bleiche bestimmten Waaren, bis Mitte Marz eingeliesfert fein muffen. G. D. Ruhnrath

im fleinernen Tifd am Ringe.

Consert . Unzeige.

Unterzeichneter giebt sich bie Ehre, Einem resp. Pusblitum biermit ergebenst anzuzoigen: daß am 19ten d. M. in bem Felixschen Saale, ein Bocals und Instrusmental. Conzert statt finden wird. Es ist alles aufges boten worden, ben Musikfreunden einen recht genußsreichen Abend zu verschaffen, da sowohl Dilletaurinnen und Musiker von hier, wie auch aus der Ferne, ihre Unterstätzung zugesichert haben. Der Conzertgeber host, durch einen recht zahlreichen Besuch, geneiste Anerkennung seiner Bemühungen zu sinden. Billets sind bei dem Herrn Carl Schwarfz und dem Conzertgesber, à 10 sgr., zu jeder Zeit zu haben.

311 vermiethen.

In No. 450 ift ber Oberftock zu vermiefben und zu Johanni biefes Jahres zu beziehen. Für eine fille Famille eignet fich biefes Quartier.
Uth, Deftillateur.

Etabliffements , Ungelge.

Einem hoben Abel und bodzuverebrenden Publ's merfehle ich nicht, ergebenft anzuzeigen, daß ich mich bieselbst auf ver Mollwiger Strafe im Pfei erschen Sause No. 345 als Backer etablirt habe, und taglich gute Backwaare bet mir zu baben ist. Ersuche um gustige Abnahme.

An gust Hoffmann.

Ber bie Buchbinder Profession erlernen min, erbalt nabere Ausfunft in ber Schwarteschen Leibbibliothef.

Ju Do. 267 am Ringe im weißen Engel ift im Bore berbaufe zwei Stiegen boch vorn beraus eine Wohnung zu vermiethen, und zu Johanni zu beziehen. Das Ras

bere bei ber Gigenthumerin.

Wittwe Dietrich.

Berloren.

Ein mit Figuren gestickter noch ungefütteter Flintenriem ift von bem Sause bes Kausmann Koppe bis in ble Kirchgasse verloren gegangen. Der ehrliche Kinber wird ersucht, benselben gegen eine angemessene Belohnung in der Bohlfahrtschen Buchdeuckerei abzugeben.

Bu verfaufen. Grache.

<sup>\*\*</sup> Reuc Gardellen - Heeringe \*\*
erhielt ich eine Zusendung von ausgezeichnet schöner Qualität und offerire selbe im Einzeln 6 Stuck für einen Egr., im Ganzen zum Wiederverfauf in achtel und sechzehntel Zonnen billiger. D. Mutte,
Zollstraße Nro. 396.

Befanntmaduna.

Ein Schluffel, mabricheinlich ju einer Ctubenthur, ward gefunden, und fann vom Berlierer im Polizei-Amt in Empfang genommen werben.

Brieg ben ioten Febru r 1834. Ronigt. Preng. Polizel : Umt.

Bollfaftige fuffe Apfelfinen in fconfter Qualitat offerirt S. Wutte. Bollgaffe Do. 396.

| den 19. Kebruar 1834.                                     | Courant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| at the second second                                      | Ril. fgl. pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Beigen, der Edft. Bodfter Preis                           | 1 6 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Desgl. Riedrigster Preis                                  | Service of the latest and the latest |
| Folglich ber Mittlere                                     | 1 2 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rorn, Der Schft. Sodfter Preis                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Desgl. Miedrigster Preis                                  | - 27 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Folglich der Mittlere : Gerfte, Der Schff. Bochfter Preis | - 28 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Desgl. Riedrigster Preis                                  | - 19 -<br>- 17 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rolalich der Mittlere =                                   | -1181-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Saafer, Der Coff. Bodfer Preis                            | - 16 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Desgl. Riedrigster Preis :                                | - 14 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rolglich ber Mittlere                                     | - 15 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bierse, die Dețe                                          | -15-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Graupe, dito ordinaire                                    | - 4 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grube, Diro Mittelforte .                                 | - 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Erbien, Dito                                              | - 2-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Linfen, Dito                                              | - 2 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kartoffeln, dito                                          | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Butter, das Quart                                         | - 9-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gier, die Mandel                                          | -1216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |